## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 66. Mittwoch, den 18. Marz 1846.

Ungekommene Fremde vom 16. Marz.

Br. Cobeefi, Lieut. ber Landw., aus Gnefen, I. Bilb . Str. Rr. 8.; fr. Stud med. Leffer a. Berlin, I. fl. Gerberftr. Dr. 10.; Frau Guteb. v. Bientometa Moglerzewice, I. Echugenftr. Dr. 26.; Gr. Raufm. Pappe aus Deferit, I. im rhein. Sof; Die grn. Guteb. v. Loga aus Ruchocinet, v. Brzogoweli a. Baranowo, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Defan Giemigtfomefi u. Sr. Gutep. Dute fiewicg aus Lagiewnit, I. in ben 3 Sternen; Gr. Gymnafial=Dir, Dgiadet aus Erzemefeno, I. Taubenftr. Dr. 7.; Gr. Schmiedemftr. Rolafinefi aus Roftrayn, 1. im Reh; fr. Guteb. Magund aus Camter, I. im Hotel de Baviere; Die frn. Gutep. Benda aus Bernieg, Bowidt aus Rl. Jegioro, fr. Defan Anbidi a. Santomyel, I. im Hotel de Paris; Br. Raufm. Deper aus Incfen, I. im Gidenfrang; Sr. Gutep. Bendorf aus Marcintowo, I in ber großen Giche; Sr. Guteb .= Sohn v. Dobrogojefi aus Bagrowo, 1 Gerberftr. Dr. 38.; fr. Runfth. Lucchefini aus Berlin, I. Gerberftr. Dr. 3.; fr. Poft=Erped, Riebrand aus Pudemig, I. in den 3 Sternen; fr. Guteb. v. Bafrzewefi a. Babno, I, in ber goldnen Gane; fr. Sandl -Geb. Dowelsti aus Czarnifau, I. im weißen Mbler; Sr. Umtm. v. Szatfoweli aus Chiodgieto, I. Marft Dr. 8 ; Sr. Gigenth. Lovinfohn aus Anczowol, I. Buttelfir. Rr. 20.; fr. Guteb. v. Gwiecidi aus Gzegevantowo, I. Ct. Martin Dr. 78.; fr. Guteb, v. Bronifs aus Bieganewo, Frau Guteb, p. Ramineta a. Przyftante, Frau v. Leipziger und fr. Partif. v. Lude aus Erzemefino, fr. Stud. v. Grudzieleti o. Rrenburg, t. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Trapczyneli aus Grzybowo, 1. Bilb. Dl. Dr. 8.; Gr. Guteb. v. Lafomigei aus Dachein, I. im ichwarzen Abler; Dr. Guteb. v. Brzeganefi a. Golun, I. Bilh : Str. Dr 2 ; Gr. Rreid: Cteuer: Ginn. Rrapftofowicg aus Schroba, I in ben 3 Sternen; fr. Gutep. Bittmer a. Glocin, Dr. Privatm, Mifarra aus Ronojaby, I. im Hotel de Dresde; Gr. Lanbrath v.

Soga aus Samter, Sr. Guteb. Graf Dabeti aus Rolacztowo, Sr. Commiffant Mehltrager und fr Raufm. Karras aus Warfchau, I. im Hotel de Baviere; Die Srn. Raufl. Wittowell aus Trzemefano, Bieberfeld und bie Raufm .= Frauen Prager aus Liffa, Samburger aus Roften, I. im Gidborn; fr. Raufm. Schilde a Berlin, Die Brn. v. Genolit und v. Rrecher, Lieuts. im 2 Ul.=Reg , aus Rurnit, fr. Landund Stadtger .= Rath Mifetta aus Roften, Sr. Guteb, Jahn a. Dangig, I, in Laut's Hôtel de Rome; fr. Guteb. v. Cforzewefi a. Golanice, I. im Hôtel à la ville de Rome; fr gande u. Stadtger. Rath Arghjanoweli a. Samter, I. tl. Gerberftr. Dr. 9.; Gr. Gutep. Inc aus Minniewo, I im Hotel de Hambourg; fr Raufm. Rempner aus Grab, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Raufm. Krain aus Pudewig, Bimmerlehrling Fiedler aus Wongrowit, I, im Reb.

Bekanntmachung. Bur fer= 1) nerweiten Berpachtung des Gee-Untheils zwischen Baranomo und Rrangownifi auf ein Sabr von George 1846 bis babin 1847, ingleichen Der brei fleinen Gemaf= fer bei Pfarefie und ber Diefe von zwei Morgen bei Rrangownit, ebenfalls fur ein Gabr, haben wir einen Licitationstermin auf ben 7. Upril D. 3. Bormittage 10 Uhr in dem Schulgenhause gu Arzygownifi por bem interimiftischen Domainen-Rent= meifter, Umterath Rlinghardt, anberaumt.

Die Licitationsbedingungen fonnen bei ben Ronigl. Landrathe Memtern bier, gu Samter, Dbornif und Roften, fo wie bei bem Domainen-Rent-Umt gu Ochwerfens jederzeit lingefeben werben.

Der meiftbietende Pachtbewerber muß eine Caution von 50 Thir. in Pfandbriefen ober in Staatsichuldscheinen nebft Coupons oder event. in baarem Gelbe in termino beponiren. Bird bie Caution w reszcie w gotowych pieniędzach,

Obwieszczenie. Celem dalszego wydzierzawienia części jeziora pomiędzy Baranowem i Krzyżownikami na rok jeden od St. Jerzego 1846. do tegoż dniar, 1847., tudzież 3 malych wod pod Psarskiem i 2 morg łaki pod Krzyzownikami, także na rok jeden wyznaczyliśmy na dzień 7. K wietniar, b. przed południem o godzinie 10. w domu sołtysa w Krzyżownikach przed Radzcą ekonomicznym Klinghardtem, tymczasowym pobórca dochodów ekonomicznych termin licytacyi.

Warunki licytacyi przejrzane bydź mogą w biórach Królewsk. Urzędu radzco ziemiańskiego tu w Poznaniu, w Szamotułach, Obornikachi Kościanie, jako też w biórze Urzędu poborowego w Swarzędzu każdego czasu

Najwięcej ofiarujący za tą dzierzawą ubiegający się złożyć musi 50 tal. kaucyi w listach zastawnych albo obli. gach skarbowych z kuponami albo Milarra and Moneiadu. Lim Hotel de Presder Sin Landral

baar erlegt, fo findet feine Berginfung berfelben ftatt.

Den Zuschlag behalten wir und vor, und werden Pachtliebhaber aufgefordert, fich im obigen Termine einzufinden.

Pofen, ben 26. Februar 1846.

ballyy na dobrach Ba-

Abnigliche Regierung; Abtheilung für directe Steuern, Do, mainen und Forften.

2) Proklama. In dem Hypothes fenbuche des im Schubiner Kreise beles genen adlichen Gutes Turzyn standen Rubrica III. für die separirte Schefrau des vormaligen Eigenthümers Johann Nepomucen Myciclesi, die Anna geborne von Garczynska, nachher verehlicht geswesen von Kurczewska

Rr. 2. 23,302 rtlr. 3 fg. 7 pf. als Rest einer ex decreto vom 13ten Januar 1800 eingetragenen Totals Summe von 33,333 rtl. 10 fgr.

Mro. 4. 18,641 rflr. 20 fgr. 10 pf.
als Rest einer ex decreto vom 25.
April und 28. September 1801
eingetragenen Summe von 26,666
rtlr. 20 fgr., von welcher indeß
16,666 rtlr. 20 fgl. für die 6 Kinber der v. Kurczewska aus erster
Ehe mit dem von Mycielski, namentlich Julienta, Ignah, Josephia,
Balentina, Eduard und Catharina

w terminie wyżej wymienionym W przypadku złożenia kaucyi w gotowych pieniędzach, od tych żadna prowizya płaconą niebędzie.

Przybitkę rezerwując sobie wzywamy ubiegających się za tą dzierzawą, aby się na powyższy termin licz-

nie zgromadzili.

Poznań, dnia 26. Lutego 1846. Królewska Regencya. Wydział podatków stałych, ekonomicznych i leśnych.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Turzyn, położonej w powiecie Szubińskim, były zapisane w Rubryce III. dla Anny z Garczyńskich rozwiedzionej małżonki byłego właściciela Jana Nepomucena Mycielskiego, później zamężnej Kurczewskiej:

pod liczbą 2. 23,302 tal. 3 sgr. 7 fen. jako reszta zapisanéj wskutek rozrządzenia z dnia 13. Stycznia 1800, r. summy posagowéj w ilości 33,333 tal. 10 sgr. i

pod liczbą 4. 18,641 tal. 20 sgr. 10
fen. zapisanéj na mocy rozrządzenia z dnia 28. Września
1801.r. summy w ilości 26,666
tal. 20 sgr., z której jednakowoż
16,666 tal. 20 sgr. odłączone
zostały dla sześcioro dzieci Kurczewskiej z pierwszego jej małżeństwa z Mycielskim, mianowicie Julienty, Ignacego, Jó-

Geschwifter von Mycieleli abge-

Diese beiben Posten hafteten außerbem auch noch auf den Gutern Rawicz, Szkasradowo, Solacz, Gostyn, Szymankowo und find bei Bertheilung der Revenuen und Raufgelber dieser Guter bis auf einen Rapitals-Rucktand von 4229 rtlr. 9 fg. 9 pf. und Zinsen hiervon bereits getilgt.

Bei Vertheilung ber Kaufgelber und Revenuen des Gutes Turzyn, welches in dem von Mycielskischen Koncurse in nothe wendiger Subhastation verkauft worden, ist nun der erwähnte Resibetrag obiger beiden Posten vollständig zur Perception gekommen, und mit 6391 rtlr. 8 sgr. 6 pf. zu einer Anna von Kurczewskaschen Special Masse genommen, weil das haupt und Zweig Document über die zweite Post von 18,641 rtlr. 20 sgr. 10 pf. nicht hat beschaft werden können.

Es werden baher alle diejenigen unbestaunten personen, welche als Eigenthüsmer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber ober sonst berechtigte Anspruche an die Specialmasse zu haben vermeinen, aufsgefordert, diese ihre Anspruche spatestens in bem auf den 27. Juni 1846 Borgmittags 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberlandes-Gerichts Rath von Kurnatowski in unserm Instructionszime

zefy, Walentyny, Edwarda i Katarzyny rodzeństwa Mycielskich.

Oprócz tego były także zapisane obydwa te intabulaty na dobrach Rawiczu, Szkaradowie, Solaczu, Gostyniu i Szymankowie i zostały już przy podziale dochodów i cen kupna dóbr rzeczonych zaspokojone aż do pozostałej reszty summy kapitalnej 4229 tal. 9 sgr. 9 fen. wraz z prowizyami od tychże.

Przy podziale ceny kupna i dochodów dóbr Turzyna, które sprzedane zostały w konkursie Mycielskiego w drodze sprzedaży koniecznej, przyszła reszta wspomniona obydwóch powyższych intabulatów do zupełnej perceptyi i została wzięta w ilości 6391 tal. 8 sgr. 6 fen. do massy specyalnej Anny Kurczewskiej, gdyż dokument główny i dokument odłączony na intabulat drugi w ilości 18,461 tal. 20 sgr. 10 fen. nie mógł bydź przystawionym.

Wzwają się więc wszystkie te niewiadome osoby, któreby jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z jakiegokolwiek źródła do massy téj specyalnéj pretensye mieć mniemają, aby takowe dla uniknienia wykluczenia zameldowali najpoźniej w terminie na dzień 27. Czerwca 1846. zrana o godz. 11. wyznaczonym przed deputowanym Wm. Kurnatowskim, Radmer anftebenben Termine bei Bermeibung ber Praclusion anzumelben.

Bromberg ben 25. Rovember 1845. Ronigl. Ober & Landes = Gericht, Erfte Abtheilung.

3) Der Wirth Mathias Dielaf aus Sofolnifi Klonowstie und die Wittwe Basligora Julianna geborne Starczewsta aus Markowice, haben mittelft Ehevertrages vom 11. Februar 1846 die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.
Schroda, am 16. Februar 1846.

Ronigl. Land= und Stadtgeritt.

4) Bekanntmachung. Der Kauf, mann Samuel Meyer Sandstein im Bollwort seines Baters Jacob Sandstein von Schönlanke und die Jungfrau Pauline Lubczynska von hier, haben vor Eingebung der Ehe die Gemeinschaft der Güter
insoweit ausgeschlossen, daß nur dasjenige, was in dieser Ehe mit Ausnahme
der Erbfolge von ihnen erworden wird,
gemeinschaftliches Eigenthum beider Eheleute werden soll Dies wird mit dem
Bemerken, daß die benannten Personen
nach ihrer jest erfolgten Berheirathung
ihren Wohnsit in hiesiger Stadt genommen, zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Die Frou Apollonia geborne Golisch verehelichte Scharwente, bat, nachdem fie fur

źcą Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyjnej.

Bydgoszcz, dn. 25. Listopada 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że gospodarz Maci Bielak z Sokolnik Klonowskich i wdowa Waligóra Juliannaz Szarczewskich z Markowic, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Lutego 1846. wspólność majątku wyłączyli.

Szroda, dnia 16. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Kupiec Samuel Meyer Sandstein, zezwoleniem ojca jego Jakóba Sandstein w Trzciankach i Panna Paulina Lubczynska, przed zawarciem małżeństwa spólność dobe tak dalece wyłączyli, iż tylko to, co w tem małżeństwie wyjątkiem następstwa od nich się zarobi, spólna własność obydwóch małżonków bydz ma. To się z tem nadmienieniem podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że spomnione osoby po jużzawartem małżeństwie w mieście tutejszem osiadły.

Szamotuły, dnia 16. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Apollonia Scharwenka urodzona Golisch, zostawszy za pełnołetnią uznaną, pomiędzynią volljahrig erklart worden, die zwischen ihr und ihrem Ehemanne Baumeister August Wilhelm Scharwenka von bier, mahrend ihrer Minderjahrigkeit suspensdirt gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes mittelst gerichtlichen Akts d. d. Obornik, ben 16. Januar c. bei Gelegenheit der vormundschaftlichen Decharge formlich ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

teg Sada Clawdego, w asset iche

i mężem swoim, budowniczym Augustem Willielmem Scharwenka ztąd, podczas małoletności ją za suspendowaną wspólność dóbr i dorobku, na mocy układu sądowego w Obornikach dnia 16. Styczniar. b. zawartego, przy okazyi pokwitowania z opieki legalnie wyłączyła, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Camter, ben 19. Februar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Szamotuły, dnia 19. Lutego 1846.

icht. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

- 6) Theilnehmenden widme ich die freundliche Anzeige, daß meine liebe Frau zwar schwer, doch gludlich von einer muntern Tochter am 13ten d. M. entbunden worden ift. Reftor Krupsti in Rogasen.
- 7) Berzeichniffe über hauspflanzen, Samereien, Staudengewächse, Rasen, Baume und Straucher von P. F. Bouché in Berlin find gratist zu erhalten bei E. S. Mittler in Posen.
- 8) Unterzeichnete beehrt sich ganz ergebenst anzuzeigen, daß Mittwoch ben 18. b. in dem gutigst überlassenen Casino-Saale die letzte musikalische Soiree stattfinden wird. Das Nabere besagen die Uffichen. Billets a 15 fgr. find in der Mittlerschen Buchhandlung und bei herrn Prevosti zu haben. E. Babnigg, R. Sachs. Hofe Pperusangerin.
- 9) Auftion. Wegen Wohnorteveranderung follen Donnerstag ben 26. und Freitag ben 27. Marz Borm. von 10 u. Nachm. von 3 Uhr ab Friedrichsstraße Rr. 23. im Platenschen Hause Parterre verschiedene Mahagonis und andere Mobel, darunter ein Trumeau, Spiegel mit Goldrahmen, Schreibs und Kleiders Sefrestaire, Wasche und Küchenspinde, Sophaß, Spiel, und andere Tische, Komoben, Servanten, Stühle, Bettstellen, mehrere Gardinen, Kronleuchter, Gemalde, Glass und Porzellanwaaren, verschiedenes Hauss und Küchengerath, auch ein Mashagoni-Flügel-Fortepiano bffentlich gegen gleich baare Zahlung versteigert werden. Uns chüft, Haust. Komm.

10) Auftion. Mittwoch ben 18. Marz Borm. von 10 und Nachm. von 3 Uhr ob follen wegen Wohnortsveranderung Berliner Strafe Nr. 29. im Ernstschen hause eine Treppe hoch mehrere Mobel von Mahagoni und anderm Holz, bestehend in Stublen, Sophas, Spiegel, Spinde, Lische 20., Hause und Kuchengerathschaftschen nebst verschiedenen anderen Gegenständen an den Meistbietenden gegen baare Bahlung versteigert werden.

Anfdug, Sauptmann. a. D. u. Ronigl. Auft .= Romm.

311) Bur Berficherung gegen Feuersgefahr empfiehlt ber Unterzeichnete einem gesehrten Publifum bie von ibm vertretene Feuer-Berficherungs-Gesellschaft Colonia im Besitz eines Grund Rapitals von 3 Millionen Thalern und geleitet von den Grundschen der hochsten Reellitat und Loyalitat. Fr. Bielefeld,
Markt- und Buttelftragen-Ede No. 44.

12) BORUSSIA. Die Feuer-Bersicherungs. Anstalt Borussia zu Königsberg in Preußen übernimmt die Versicherung gegen Feuersgefahr auf Mobiliar, Waaren ze. zu billigen und festen Pramien, und vergütet jeden Schaden, der durch Versbrennen, Retten, Niederreißen, Abhandenkommen, erwiesen nothwendiges Austraumen oder die zur Hemmung des Brandes nothig gewordene absichtliche Beschässchäbigung und Vernichtung entstanden. Der unterzeichnete Haupt=, so wie der Spezial. Ugent Herr Lotterie-Einnehmer Sim on Cohn, Gerberstraße sub Mr. 47. ertheilen Antragsformulare, so wie jede beliebige Auskunft gratis.

Pofen, den 15. Marg 1846. Benoni Rastel, Breiteftrage Do. 22.

13) Einem bochgeehrten Publiko und ben Geschäftsfreunden meines Mannes, zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich seine bier unter der Firma "A. Remus" bestehende Handlung auf Grund einer General-Bollmacht in allen bisherigen Geschäftssbranchen unbeschränkt fortführe; gleichzeitig erlaube ich mir zur geneigten Abnahme das woblassorite Waaren= und Weinlager der Handlung ergebenst zu empfehlen.

Posen, den 16. März 1846. Eheresie Remus.

14) Die Debitoren meines Mannes, bes Kaufmanns August Remus, und ins, besondere der von ihm geführten handlung, ersuche ich auf Grund einer mir von ihm ertheilten General=Bollmacht, alle schuldenten Beträge für Waaren, Weine, oder Darlehn, innerhalb 6 Wochen von heute zur Bermeidung der Klage an mich berichtigen zu wollen. Posen, den 16. März 1846.
Theresie Remus.

- 15) Meunaugen in Bagden, à 1 und 2 Schod, follen fur Rechnung eines Gle binger handlungshaufes fehr billig verkauft werden bei Gebr. Auerbach, Breslauerftraße No. 12.
- 16) Meinen geehrten Ubnehmern und Freunden widme ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich mein Destillationsgeschäft aus bem hause Wronkerstraße Nro. 4. nach meinem eigenen hause Wronkerstraße Nro. 6. verlegt habe. Durch vortheils hafte Einrichtung bin ich im Stande, meine bis jeht schon sehr beliebt gewesenen Fasbritate in noch besserer Qualité barzustellen, und indem ich so frei bin, meine Produkte in Liqueuren, Brantweinen, Rum, Sprit, Meth, Kirschen, und himbeerssaft zu empsehlen, mache ich namentlich auf Wein-Liqueure, Arrac de Batavia und Jamaika-Rum, welche ich unverfälscht zu mäßigen Preisen verkause, ausmerksam. Hartwig Kantorowicz. Posen.
- 17) Flatis und gebratener Stockfisch ift taglich jum Frubfind bei 3. D. Weibn er.
- 18) Martt Do. 95. ift im 3ten Stockwert eine fleine Wohnung zu vermiethen.
- 19) Um Neuftabtichen Markt No. 3. und am Kanonenplatz No. 6. find Wohnungen von 6 bis 7 Zimmern, Ruche und fonstigem Zubehör in ber Bel-Etage, auf Berlangen auch Pferbestall und Wagenremise zu vermiethen. Näheres beim Unterzeichneten.

  21. E. Schlarbaum.
- 20) Friedrichsftraße Mro. 22. ift vom 1. April b. J. ab die Bel-Efage nebft Stallungen, Remife u. f. w. su vermiethen. Nabered erfahrt man beim hauseigene thumer bafelbft.
- 21) Zwei freundliche Stuben im britten Stock und eine geräumige Rellerwohnung find fofort zu vermiethen im Wittowstischen Hause Sapiehaplat No. 3. Das Nasbere im Geschäftslotale von B. v. Bieczyusti & Comp.
- 22) Die Handelsbude Nr. 1. Breslauerstraße ist vom 1. Juli auf 1 ober mehrere Jahre zu verpachten. Pachtliebhaber werden ersucht, sich zur Kontrakts-Abschlies gung bis zum 1. April c. bei mir zu melben. B. De holbt,

  Bormund ber Kurnatowskischen Minorennen.